## KAFFEB ETABLISSEMENT.

Gefertigter beehrt sich hiemit, Einem Lobl. k. k. Militär= und verehrungswürdigen Publicum geziemend zur Kenntniß zu brin= gen, daß er am 4. Februar l. Z. im Hause sub Nr. 181 St. vis-à-vis der Dominikaner=Kirche ein

## Raffeehaus

eröffnen wird. Nachdem das Local selbst und die innerliche Einzichtung desselben entsprechend ist, wie nicht minder für die prompteste Bedienung und gute Setranke, nebst Backwerk hinlanglich Sorge getragen wurde; übrigens aber auch für die Leselustigen eine Auswahl der beliebtesten Zeitungen bereit gehalten werden.

Zu dem der Gefertigte durch einen nicht allzu großen Aufwand der innerlichen Einrichtung des Locales im Stande gesetzt ist, die Setränke billiger (ohne der Qualität Abbruch zu thun) als irgend wo anders; den verehrten Gästen verabfolgen zu können und zwar:

Ein Glas Czay 18 fr. — Ein Glas weißen Kaffee 12 kr. — Eine kleine Tasse Kaffee 8 kr. östr. W.

So gibt der Gefertigte der angenehmen Hoffnung Raum mit einem zahlreichen Zuspruch beehrt zu werden.

Lemberg im Februar 1860.

#### R. Kozdraszyński.

Podpisany ma zaszczyt podać do wiadomości szanownej Publiczności, że z dniem 4. Lutego r. b. otwiera w kamienicy pod Nr. 181 miasto naprzeciw kościoła Dominikańskiego

Kawiarnię.

W tej mierze dobrał lokal odpowiedni, urządził go należycie, postarał się o staranną usługę, tudzież o dobre napoje i pieczywa, jak niemniej o dobor pism czasowych i najciekawszych dzienników.

Unikając zbytecznej wytworności wewnętrznego urządzenia lokalu, wolał podpisany zniżyć zwyczajną cenę napojów jak tylko być może najlepszych. I tak kosztuje:

szklanka czaju 18 cent., szklanka kawy białej 12 cent., filiżanka kawy 8 cent. w. a.

Lwów, w Lutym 1860.

R. Kozdraszyński.

# MARINE WHATAN

Gefertigter beehrt sich hiemit, Ginem Lobl. t. t. Militar- und verehrungswürdigen Publicum geziemend zur Kenntniß zu bringen, daß er am 4. Februar I. J. im Hause sub Nr. 181 St. vis - à - vis der Dominikaner - Kirche ein

### anndoorton R

eröffnen wird. Nachdem das Local selbst und die innerliche Einrichtung desselben entsprechend ist, wie nicht minder für die prompteste Bedienung und gute Getranke, nebst Backwerk hinlanglich Sorge getragen wurde; übrigens aber auch für die Leselustigen

Zu dem der Gefertigte durch einen nicht allzu großen Aufwand der innerlichen Einrichtung des Locales im Stande gesetzt ist, die Getränke billiger (ohne der Dualität Nobruch zu thun) als irgend wo anders; den verehrten Sasten verabfolgen zu können und zwar:

Ein Glas Czay 18 fr. — Ein Glas weißen Kastee

So gibt der Gefertigte der angenehmen Hoffnung Raum mit einem zahlreichen Zuspruch beehrt zu werden.

Lemberg im Februar 1860.

eine Nuswahl der beliebtesten Zeitungen bereit gehalten werden.

12 hr. — Eine kleine Casse Raffee 8 hr. östr. W.

R. Kozdraszyński. E

Podpisany ma zaszczyt podać do wiadomości szanownej Publiczności, że z dniem 4. Lutego r. b. otwiera w kamienicy pod Nr. 181 miasto naprzeciw kościoła Dominikańskiego

## Dinisiws)

W tej mierze dobrał lokal odpowiedni, urządził go należycie, postaral się o staranna uslugę, tudzież odobre napoje i pieczywa, jak niemniej o dobor pism czasowych i najciekawszych dzienników.

Unikając zbytecznej wytworności wewnętrznego urządzenia lokalu, wolał podpisany zniżyć zwyczajna cene napojów jak tylko być może najlepszych. I tak kosztuje:

szklanka czaju 18 cent., szklanka kawy białej 12 cent., filiżanka kawy 8 cent. w. a.

Lwow, w Lutym 1860.

R. Kozdroszyński.